# Nº 224.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Freitag, ben 18. September 1829.

Angekommene Fremde vom 16. September 1829.

Hr. Erbherr Swieszulski aus Koszuty, Hr. Erbherr Drweski aus Grabianowo, I. in No. 168. Masserstraße; Hr. Kaufmann Pilau aus Magdeburg, Frau v. Gliszzynska aus Szymanowice, I. in No. 243. Breslauerstraße.

Nach weifung der bei dem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, deren Absender unbekannt sind.

- 1) Gichner in Lipion.
- 2) Wulhmann in Warschau.
- 3) Ząbrowska in Powązki.
- 4) Cowinski in Myczywol.
- 5) Didrich in Thorn.
- 6) Wilke in Ziondz.
- 7) Szulczewsfi in Dembnica.
- 8) Gichftabt in Czempin.
- 9) Kaufmann in Bromberg.

#### Ebictal = Citation.

Auf Antrag eines Real-Gläubigers ist aber die Summe von 34,659 Athl. bestragenden Kaufgelder des im Posener Kreise belegenen Guts Nosnowo, von welchem der Besigtitel zuletzt im Hyppethekenduche auf den Namen des Bonaventura v. Gajewski berichtigt war, der Raufgelder-Liquidations-Prozes eröffnet worden. Es werden baher alle diesenigen, welche an das Gut oder die Kaufzgelder Real-Ansprüche zu haben vermeinen, so wie auch namentlich:

- 1) die Theressa Marianna verefielichte Dunin, geborne v. Wilczynska,
- 2) ber Johann Anton und Michael v. Swigcicki,
- 3) die Franciska v. Gasewska und Alonska verebelichte v. Arzyzanow= Eka geborne v. Gasewska,
- 4) ber Graf Anton v. Studnicki,
- 5) die Frau Rammerherrin v. Sforze= wefa,

bie ihrem Anfenthalte nach unbekannt sind, hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 14. November d. J. Bornittags um 16 Uhr vor dem Depustirten Land-Gerichts-Affessor Röscher in unserm Partheien = Zimmer anstehenden Liquidations = Termine perfonlich ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu denjenigen, welchen es an Bekanntsschaft fehlt, die Justiz = Commissarien Hoper, Mittelstädt, Guderian und Ogroedowicz in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche an das Sut

### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wniosek iednego wierzyciela realnego został nad summą szacunko, wą dóbr Rosnowa w Poznańskim Powiecie położonych, w ilości 24,659 tal., których tytuł possessyi na ostatku w księdze hypoteczney na imie Ur. Bonawentury Gaiewskiego uregulowanym był, summy szacunkowey process likwidacyjny rozpoczęty. Za czem wszyscy ci, którzy do kupna pieniędzy pretensye realne mieć mniemają, iako też z nazwiska:

- 1) Teressa Marianna z Wilczyńskich Duninowa,
- 2) Jan Antoni i Michał Swięcicki,
- 3) Franciszka Gaiewska i Aloizya z Gaiewskich Krzyżanowska,
- 4) Hrabia Antoni Studnicki,
- 5) Szambelanowa Skorzewska, z pobytu swego pomieszkania niewiadomi, ninieyszem publicznie się zapozywaią, aby się w terminię likwidacyinym na dzień 14. Listopada z. b. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Assess. Röscher w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez pelnomocników prawem dozwolonych, którym się w braku nieznaiomości Kommiss. Sprawiedl. Hoyer, Mittelstädt, Guderian i Ogrodowicz proponuią, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili.

Rosnowo, oder beffen Kaufgeld gehörig anzugeben und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit seinem Anspruche an das Gut ober die Kaufgelder präkludirt, und ihm damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer desselben, als gegen die Gläubigers, unter welchen das Kaufzgeld vertheilt wird, auferlegt werden wird.

Posen ben 25. Juni 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Niestawaiący się oczekiwać ma, iż z swemi pretensyami do rzeczonych dóbr lub kupna z pieniędzy wyłączonym i iemu w téy mierze wieczne milczenie, tak przeciw okupicielowi, iak przeciw wierzycielom, pomiędzy których pieniądze kupna podzielone będą, nakazanem zostanie.

Poznań dnia 25. Czerwca 1829.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Bürger und Buchbinder Johann Philipp Lehmann und die Juliane Jeanette Mathilde Günther hieselbst, haben, mittelst notarieller Erklärung vom 31.
Mai d. J. und gerichtlich verlautbart den 21. Juli d. J., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer anzugehenden She ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen den 27. Juli 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Obywatel i Introligator Jan Filip Lehmann i Julianna Jeanette Matilda Günther przez deklaracyą Notaryacką z dnia 31. Maia r. b. i sądownie w dniu 21. Lipca r. b. ogłoszoną, wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie wyłączyli, co się ninieyszem do wiadomości podaie.

Poznań d. 27. Lipca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatone= Patent.

Das den Stanislans v. Mufgfowsti= ichen Erben gehörige, im Abelnauer Rreife belegene, auf 21,707 Rithl. 23 fgr. 7 pf. abgeschatte abeliche Gut Go= fincann foll, ba bas bisherige Gebot zwei Drittel ber Tare nicht erreicht, an= berweitig jum Berfauf ausgeboten wer= ben. Wir haben gum Diefem 3weck ei= nen neuen peremtorischen Termin auf ben 12. Januar 1830 Bormit= tags um 9 Uhr vor bem herrit Landges richte = Rath Ruschke angeset, zu wel= chem Bietungelnstige mit bem Bemerken eingeladen werben, baß bie Tare in un= ferer Regiffratur eingesehen werden fann. Rrotoschin den 31. August 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Jufolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Posen haben wir im Wege der
nothwendigen Subhastation zum defentlichen Berkauf des Schuhmacher Lorinusschen unter Nro. 316. hieselbst belegenen, auf 385 Athl. gerichtlich abgeschätzen Grundstücks einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 28.
Detober d. J. Vormittags um 8 Uhr
in unserer Gerichtsstube angesetzt, wozu wir Kaussussige einladen. Die Tare
kann seder Zeit bei uns eingesehenwerden.

Rogasen ben 18. Juli 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dobra Gostyczyn do sukcessorów Stanisława Myszkowskiego należące, w powiecie Odolanowskim położone, na tal. 21,707 sgr. 23. fen. 7 ocenione, gdy dotychczasowe licytum dwóch trzecich części taxy niedoszło, powtórnie licytowane być maią. Wyznaczywszy przeto nowy termin zawity na dzień 12. Stycznia 1830. przed deputowanym W. sędzią Ruschke, zapozywamy chęć licytowania maiących, aby się w takowym stawili. Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 31. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze koniecznéy subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu małżonków Torinus pod Nro. 316. tu położonego, na 385 tal. sądownie ocenionego peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 28. Października r. b. zrana o godzinie 8. w izbie naszéy sądowéy, na który kupienia chęć maiących wzywamy. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rogožno d. 18. Lipca 1829. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

#### Stedbrief.

In der Rriminaluntersuchungsfache wider ben Johann Megnolo et Complices hat fich der Inculpat Johann Me= andlo durch die Flucht der Untersuchung

entzogen.

Er ift baburch, baß er bereits meh= rere Diebstähle begangen, mit Feperan= legen gedroht hat, auch ber Feuerbrunft, welche am 7. October 1827 zu Swinar= fi bei Gnejen fatt gefunden, bringend verdachtig und wohnte furz vor feiner Flucht im Dorfe Swinarki bei Gnefen.

Wir ersuchen bemnach alle Civil- und Militair = Behorben hiedurch diensterge= benft, auf diefen entwichenen Berbrecher Johann Megnolo ein wachsames Auge ju haben, ihn im Betretungsfalle fofort zu verhaften und an und unter ficherem Geleit abliefern zu laffen.

Sein Signalement ift nachstehend:

- 1) Johann Megydlo, aus dem Dorfe Dochonowo, Magrowiger Kreifes, geburtig, Gohn bes bortigen Wirtlis Bartholomans Megnolo und feiner Chefrau Hedwiga;
- 2) er ift katholischer Religion, 28 Jahr alt, funf Fuß und 2 3oll groß, hat bunkelblonde lange Saa= re, bobe Stirn, blonde Augen= braunen, blaue Augen, proportio= nirte Rafe, gewöhnlichen Mund, rafirten Bart, gefunde Bahne, run= bes Rinn, ift von långlicher Gefichte= bildung, hat eine gefunde Gefichte= farbe, ift unterfett, fpricht pol= nifch;

List gończy.

W sprawie kryminalnéy naprzeciw Janowi Mężydło et Complices, zbiegł w obecnéy indagacyi obwinio-

ny Jan Mężydło.

Przezto, iż kilka razy kradzieży się dopuścił i podłożeniem ognia odgrażał, o pożarze ognia, który w Świnarkach pod Gnieznem na dniu 7. Października 1827. wybuchuał, iest mocno podeyrzany i mieszkał przed ucieczką we wsi Świnarkach pod Gnieznem.

Wzywamy tedy wszystkie tak cywilne iako i woyskowe władze uniženie, aby na zbiega tego Jana Mężydło baczne miały oko, a w razie napotkania, aby go przytrzymały i nam natychmiast pod bezpieczną, strażą dostawić zechciały.

Jego rysopis iest następuiący:

- 1) Jan Mężydło rodem ze wsi Do. chonowa w powiecie Wagrowieckim, iest synem tamteyszego Bartlomieia i Jadwigi Męży. dlow.
- 2) Religią wyznaie katolicką, lat ma 28, wzrostu ma 5 stóp 2 cale, włosy długie ciemno, blond, oczy niebieskawe, nos mierny, usta zwyczayne, brode goli, zeby zdrowe, podbrodek okraglawy, twarz podługowatą, cerę zdrową, ksztalt otyły, mówi po polsku.

3) besondere Kennzeichen: am kleinen Finger der linken hand hat er eine Narbe und einen scharfen durchbringenden Blick, und kann polnisch schreiben;

4) bekleidet war er bei seiner Flucht mit einer hellblau tuchenen Bozlosche, mit buntwollenen Schnüzen besetzt, blauen Tuchknöpfen, altem fablen tuchnen Brustlaß mit blanden Knöpfen, alten fattunem Halstuche, roth mit weißen Bluzmen, weiß wollenen Hosen, alten ordinairen Stickeln, runden Filzhut.

Pofen ben 11. September 1829. `Ronigl, Preuß. Inquisitoriat.

3) Szczególne znamiona. Na małym palcu u lewéy ręki ma bliznę, wzrok ma bystry i umie po polsku pisać.

4) Ubiór miał w czasie ucieczki. Sukienną iasną niebieskawą wołoszkę, obsadzoną kolorowemi sznurkami z modremi guzikami, stary sukienny blado żółtawy kaftanik z świecącemi guzikami, starą czerwoną w białe kwiaty katunową chustkę na szyi, białe z welny wyrobione spodnie, stare ordynaryjne bóty, okrągły zajęczy kapelusz.

Poznań d. 11. Września 1829. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Bei Gelegenheit der, dem obervormundschafelichen Gerichte im Ternine den 28. v. M. ertheilten Decharge hat die Fran Henriette Emilie Hoffmann geborne Thiele in Uebereinstimmung mit ihrem Shegatten, dem Gutöpächter Johann Hoffmann, erklärt, daß die Gütergemeinschaft in ihrer Ehe ausgeschlossen bleiben soll.

Krotoschin ben 8. August 1829. Fürstlich Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

#### Obwieszczenie.

Przy okazyi jeneralnego pokwito wania w terminie d. 28. z. m. Sądowi nadopiekończemu udzielonego. oświadczyła Pani Henryka Emilia z Thielów Hoffmanowa iednozgodnie z małżonkiem swym dzierzawcą dóbr Janem Hoffmanem, iż wspólność maiątku w małżenstwie ich wyłączoną pozostać się ma.

Krotoszyn d. 8. Sierpnia 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Befanntmachung.

Um r. September c. ift ohnweit bem Dorfe Biabfi im Chrufzeziner Forst-Revier, Krotoschiner Kreifes, ber Leichnam ber Franciska Stodolny gebornen Dleyniezak gefunden worden.

Nach dem Gutachten der Sachverständigen ist dieselbe, eines gewaltsamen Todes durch beigebrachte absolut tödtliche

Ropfverlegungen geftorben.

Da ber Thater zur Zeit nicht hat ausgemittelt werden können, so werden alle diejenigen, welche über den Tod ber gebachten Stodolny Auskunft zu geben im Stande sind, aufgefordert, darüber ungesäumt bei uns Anzeige zu leisten.

Krotoschin ben 9, September 1829. Fürstl. Thurn= und Taxissches Fürstenthums=Gericht.

Bekanntmachung.

Jur Beleuchtung der hiesigen Stadt während dieses Winters vom 6. October c. ab, sind gegen 80 Centner raffinirtes Del erforderlich. Die Lieferung soll im Wege einer öffentlichen Licitation an den Mindestfordernden überlassen werden; hiezu ist ein Termin auf den 21. d. M. um 9 Uhr Vormittags im Secretariat der unterzeichneten Behörde anderaumt; jeder Mitbietende muß eine Caution von 100 Athl. deponiren.

Posen den 15. September 1829. Der Dber = Burgermeister.

#### OBWIESZCZENIE.

W bliskości wsi Biadek w rewirze leśnym Chruszczyńskim powiatu Krotoszyńskiego, znaleziono dnia 1go Września r. b. ciało Franciszki z Oleyniczaków Stodolney. Podług zdania biegłych, poniosła ona śmierć gwaltownym sposobem przez zadanie iey w głowie absolutnych ran śmiertelnych.

Ponieważ sprawca do tego wyśledzonym być niemógł, przeto wszystkich, którzyby o śmierci Stodolnéy wiadomość iaką udzielić byli w stanie, ninieyszém wzywamy, aby nam o tém niezwłocznie donieśli.

Krotoszyn d. 9. Września 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie.

Dostawa rafinowanego oleju do oświecania miasta w czasie zbliżające y się zimy, w ilości około 80 cetnarów począwszy od 6. Października r. b. wypuszczoną być ma drogą publiczne y licytacyi mniey żądającemu; termin tym celem wyznacza się nadzień 21. m. b. przed południem o godzinie 9. w Sekretaryacie władzy podpisaney. Stawający do licytacyi kaucyą 100 tal. złożyć iest obowiązany.

Poznań d. 15. Września 1829. Nadburmistrz.

## Befanntmachung.

Dem höhern Befehle zufolge werden pro 1830

1) die Stallbedurfniffe, ale Befen ic. ben 30. Dftober b. 3.,

2) Die Schreibmaterialien fur die Wachten ben 3. Rovember b. I.,

3) die Reinigung ber Roafen bei den Militair-Unffalten den 4. Nobbr. d. J., 4) Die Bezahlung bes Schornfteinfegerlohns baselbst den 5. Nobbr. d. J.,

4) die Bezahlung des Schornfteinfegerlohns daselost den 5. Noven. d. I., 5) die Erleuchtungs-Materialien für die Militair-Anstalten den 6. November d. I.,

an ben Minbestforbernben, bagegen

6) die Verpachtung des Dungers aus ben Militair-Pferde-Stallen ben gten November d. J. an den Meistbietenden ausgethan.

Die Bedingungen konnen bei ber unterzeichneten Berwaltung, Dominicaner= frage No. 374., jederzeit eingesehen werden.

Pofen ben: 16. September 1829.

Die Garnifon = Berwaltung.

Eine kinderlose, aus 2 Personen bestehende Familie, sucht ein ruhiges logis von 2 meublirten Zimmern, wo möglich in der Nahe der Verge, Wilhelm= oder Gerberstraße. — Gern wurde man zugleich Beköstigung hiermit verbunden sehen. — Auf desfallsige Vorschläge wird die Redaction der Posener Zeitung nahere Nachricht ertheilen.